# Deutsche Abwehr

Antisemitismus gegen Antigojismus

bon

# General Ludendorff

### Alle Rechte vorbehalten

Ludendorffs Verlag G. m. b. H., München 19

Es propiedad en Chile Inscripción No. 4894

(Erftauflage 1934)

31.—38. Taufend. 1936

Printed in Germany Kunst im Druck SmbH., München

# Antisemitismus gegen Antigojismus\*)

Vor mir liegt eine englische Zeitung aus China. Sie behandelt mein Ringen unter Anführung eines Teils meiner "Kampfziele" und meint, ich stünde auf dem äußersten Flügel der antisemitischen Bewegung in Deutschland, da ich die Christenlehre ablehne.

Der Schreiber des Artitels — anscheinend ein Jude Hochgradbr.

- bat recht:

Ablehnung der Christenlehre ist folgerichtigster Antisemitismus. Jude und Hochgradbr. wissen, daß sie mit der christlichen Weltzeligion dem jüdischen Volk den Weg zur Weltherrschaft bahnen, indem sie mit der Christenlehre und entsprechenden Lehren die Weltzanschauung der nicht-jüdischen, der "Gosim"-Völker gestalten, die sie als "auserwähltes Volk" ihres Gottes Jahweh zu sich im Gegensahsstehend betrachten.

Es sind jest 10 Jahre her, daß mir Erkenntnis wurde, daß das Gotterleben die Grundlage der Lebensgestaltung der Bölker und der Glaube wahrlich kein Ding an sich ist, das abseits der Lebensgestaltung steht. Damals beschloß ich der während der Inhaftierung des Herrn Hitler in Landsberg in der nationalsozialistischen Freiheitbewegung zusammengesührten völkischen Zewegung diesen Gedanken zu übermitteln, natürlich nur zurüchaltend, denn er war noch für viele zu neu und zu unfaßlich.

In dem "Rüstzeug der nationalsozialistischen Freiheitbewegung" stehen die Worte, die ich nach dem Vortrage meiner Frau, damals Frau Or. v. Kemnik, auf der Tagung in Weimar am 15. bis 17. Au-

gust 1924 über "die Allmacht der reinen Idee" schrieb:

"Die nationalsozialistische Freiheitbewegung ist wie jede große Erneuerungbewegung aus religiösem Boden erwachsen. Wir Böllischen erkennen in dem religiösen Erleben den tiefsten Sinn unseres Seins und achten in Ehrsurcht das religiöse Leben unserer Bolksgenossen. Wir lehnen es aber ab, einen Gegensah zwischen unseren Pflichten gegen das Deutschtum und den Forderungen der Religion herstellen zu lassen. Wir sind nach Gottes Willen als Deutsche geboren und deswegen ist es unsere Aufgabe, die von Gott erschaffene Eigenart des Deutschen Bolkstums zu erhalten und für seine krastvolle Entwicklung zu wirken."

Damals war ich noch Namenschrift und hielt einen "Mißbrauch ber Religion für politische Zwede" für möglich. Sehr bald streifte ich aber auch die letzten chriftlichen Anschauungen ab, nachdem ich auf der einen Seite die Vibel und auf der anderen die religionphilosophischen Werke meiner Frau studiert hatte. Ich erfannte das Wesen der Christenlehre und bezeichnete sie sehr bald zum Schrecken vieler Christen als Propagandalehre für Herbeisührung der Herrschaft des jüdischen Volkes über die anderen Völker. Ich zeigte zunächst, wie der

<sup>\*)</sup> Das Wort Antigojismus bezeichnet den Haß und den Vernichtungwillen des Juden und seiner Lehren gegen den Nichtjuden, den Goj, und die nicht stüdischen Völker, die Gosim.

Gott der Juden, Jahweh, sie fordert. Er hatte das jüdische Volk nach dessen Vorstellung zur Vollstreckung dieses Willens gemacht und ihm im alten Testament, namentlich in den fünf Vüchern Mose und in den Propheten, aber auch im Talmud, Weisungen gegeben, daß es und wie es diese Herrschaft politisch und wirtschaftlich erreichen und

dann ausüben folle.\*)

Sold Glaube war mir allein aus dem Raffeerbaut des judischen Volkes entstanden, Jahweh war Volksaott dieses Volkes und solche Lebre seine Volksreligion. Das judische Raffeerbaut batte dem judischen Volk den Gott geschaffen und sich von ihm das geben lassen, was er erstrebte. Die Christen verehren nun in Jehowah Jahmeh, diesen Volksaott der jüdischen Volksreligion und des jüdischen Volkes. Hätte Luther das alte Testament richtig übersett, hätte er nicht statt Jahmeh "herr" oder "Gott", wohl auf Vorschlag seines judischen Mitarbeiters, geschrieben, dann mare das alles den gedankenlosen Menschen leichter zu verstehen gewesen. Es wäre beute leichter, sie von ihren Suggestionen zu befreien, die sie so tief in christlicher Bewohnheit und in driftlicher überzeugung festhalten. Vielleicht wird das Wort der enalischen Zeitung in Ching, daß die Ablehnung der Christenlehre folgerichtiger Untisemitismus ist, mich in meinem Befreiungwert unterftuten. Aber vor allem habe ich in dem Raffeerwachen der Deutschen einen Bundesaenossen gefunden, zumal wenn es die Deutschen lesen lebrt, daß Rassen nicht nur "materialistische" Unterschiede, sondern vor allem seelische ausweisen, und daß das Gotterleben einer Raffe wahrlich nicht das Gotterleben einer anderen sein fann. Raffeerwachende Deutsche, die das erkennen und sich nach Glaubensklarheit sehnen, werden immer mehr auch die aus dem Judentum stammenden Lehren ablehnen und die Scheu überwinden, das Christentum als Propagandalehre für jüdische Weltherrschaftzwecke anzuseben. Sie muffen sich entschließen, den gleichen Weg zu geben, den ich acaanaen bin und darum auch dem Volke seit Jahren zeige.

Die Deutschen müssen erkennen, wie die Christenlehre als Weltzeligion von Juden ersonnen ist, um die Ziele ihrer Volksteligion zu erfüllen. Sie hatten in den letzen beiden Jahrhunderten vor Beginn unserer jetzt üblichen Zeitrechnung, die ja bekanntlich an die Beschneidung des Jesuskindes anknüpft, Gelegenheit gehabt zu erfahren, wie aroß die Vorteile für die Machtstellung des rassebewußten, jüdischen Volkes waren, wenn die nicht-jüdischen Völker durch eine Weltlehre — die Stoa — entwurzelt und zur Rassevermischung verleitet waren. Hatte ihnen doch diese Lehre das Vürgerrecht und anderes in den Völkern der Mittelmeerländer verschafft. Was lag nun näher für Juden als der Gedanke, die in dem Menschenbrei der Mittelmeerländer vordringenden Erlöserlehren mit ihren ebenso verderblichen

<sup>\*)</sup> Ich führe hier als Beispiel an 1. Mos. 26, 3 u. 4 — 5. Mos. 7, 16. u. 22 — 5. Mos. 20, 14—16 — 5. Mos. 23., 10 u. 20 — 1. Mos. 3, 19 — 4. Mos. 33, 55 usw.

Bleichbeitlehren und aleichen Verkennen der Vedeutuna der Rasse einem Juden in den Mund zu legen und diesen Juden als Abkömmlina des judischen Königshauses zu bezeichnen, ja ihn nach Vorbild indischer Lehren zum Gottessohn zu erheben, d. h. hier, ihn zum Sobne ibres Volksgottes zu machen, und damit ihre ihr Volkstum erhaltende Volksreligion aufs engste mit der das Volkstum der zu verstlavenden Völfer vernichtenden Weltreligion zu verbinden, die durch ihre Lehren\*) überdies geeignet war, ihnen die Herrschaft über entwurzelte Völker zu sichern. In der Sat konnten sie mit solcher Lehre ihre Machtstellung nur festigen und mehren. Den von berrichfüchtigen Priestern festgeformten dristlichen Lehren batten unsere nach Gotterkennen ringenden Uhnen nichts Sicheres und Rlares entgegenzustellen und verfielen ihr, wobei Schwert und Folter und Söllenverängstigung nur zu sehr mithalfen. Die Folge war, daß der Raffenpansch der Mittelmeerländer nun auch zuerst in Westeuropa die Völker verwüstete und dann weiterhin nach Mitteleuropa, auch in die nordischen Bölfer einariff. Wir befinden uns beute in raffischer Auflösung, die gang planmäßig mit der Christenlehre berbeigeführt wurde, begünftigt durch noch nicht gefestigte Unschauungen unserer Rasse. Hiermit war nun wieder die politische und wirtschaftliche Unterordnung unter den Machtbereich des jüdischen Volkes verbunden, das zufolge dieser Christenlehre ja uns auch die Weltanschauung aufgezwungen und unfer Leben gestaltet bat, wie es die Erfüllung ber Ziele der jüdischen Volksreligion eben bedingte.

Wer das Deutsche Volk aus jüdischer Gewalt retten will, der muß den Mut haben, diese Zusammenhänge zu erkennen. Nichts ist gefährlicher, als einen gewalttätigen und langlauernden Gegner mit falschen Wassen abzuwehren. Wir brauchen das auch wirklich nicht. Das jüdische Volk macht es uns ja so überaus leicht, es zu erkennen. Wir haben nur das alte Testament als jüdisches Geset und das neue als Propagandalehre für seine Verbreitung frei von religiösen Suggestionen zu lesen. Meine Frau hat in ihrem letzten großen Werk "Die Volkssele und ihre Machtgestalter" namentlich auch dies in so ergreisender Klarheit geschildert.

Solch Erkennen des Judentums, solch Erkennen seiner Machtziele und ihrer Wege, seiner Feindschaft gegen die Gosimvölker, d. h. gegen alle Nichtjuden, solch Erkennen seines abgründigen Hasse allen freien Völkern gegenüber, d. h. also seines Antigosismus geben dem Antisemitismus mit seiner Ablehnung der Christenlehre seine tiefe sittliche Verechtigung, die nichts gemein haben kann mit persönlicher Vedrängung einzelner Juden, so groß das ablehnende Rassegsühl gegen sie auch ist.

<sup>\*)</sup> Ich kann hier leider nicht näher auf diese Lehren eingehen. Das Werk "Erlösung von Jesu Christo" meiner Frau spricht sich auch hierüber aus, natürlich auch das Werk "Die Volksseele und ihre Machtgestalter".

Mit diesem Abwehrkampf der Christenlehre gegenüber, mit solchem Antisemitismus, trifft das Deutsche Freiheitringen aber auch die andere überstaatliche Macht: — Rom!

Bereits in "Ludendorffs Volkswarte" habe ich am 15. 5. 1932 in dem Aufjat "Der Papst und der Hohepriester" gezeigt, wie sich seinerzeit das römische Papstum in den nicht-jüdischen Völkern an die Stelle geseth hat, die im alten Testament der jüdische Hohepriester als Vermittler zwischen den Vestellen Jahwehs und dem jüdischen Volke eingenommen hat. In solcher Auffassung trat die Hierarchie der römischen Kirche an Stelle des jüdischen Volkes als Herrscher über die Gosimvölker. Sie beansprucht für sich die gleiche politische und wirtschaftliche Machtsülle, wie sie Jahweh dem jüdischen Volk verheißen hat. Sie übernahm damit auch den "Antigosismus" des Juden mit allen seinen Vegleiterscheinungen auf weitesten Gebieten im Gestalt eines rücksichtlosen Kampses gegen alle Nichtchristen und gegen die Selbständigkeit, Freiheit und Rasseigenart der christlichen Völker.

Ich fann meine Freunde nur bitten, den Artitel der "Ludendorffs Volkswarte" nachzulesen. Ich habe ihn im übrigen in einer Sonderschrift veröffentlichen lassen. Wie sehr die römische Kirche an das alte Testament und an "das Geset" anknüpft, geht auch jetzt wiederum aus einem Aufsah in der römischen "Märkischen Volkszeitung" vom 24. 3. 1934 hervor, ganz abgesehen davon, daß wir ja wissen, daß nach Matthäus 5, 18 und 19 Jesus selbst klar und deutlich sagt, er wäre gekommen, das jüdische Gesetz zu erfüllen, das ja eben die Veherrschung und Enteignung der anderen Völker will. In dem Aufsah des römischen Vlattes wird das Wollen des Herrn Dinter besprochen und ausgeführt:

"Dabei kommt er auf den ganz abwegigen Gedanken, den er aus Johannes herauslesen will: "Christus sei der Zerstörer der jüdischen Religion", seine Lehre eine dogmenlose Liebes- und Sittenlehre, die nicht auf Glaube und Gnade ausgebaut sei, sondern an die sittliche Selbstverantwortung appelliere. Dr. Dinter hat wohl noch niemals Johannes ausmerssam gelesen, sonst könnte er nicht so sprechen. Denn gerade Johannes detont die Notwendigteit des Glaubens und der Gnade wie kein anderer, hier gerade wird Christus als der Ersüller der religiösen Vorschriften seines Volkes") bis zum heiligen Abendmahl dargestellt.

"Damit die Schrift erfüllet würde", lesen wir so oft in Johannes vom Leben und Leiden des Herrn, und schon durch den Eingang (Rap. 1, 17) deutet Johannes an, daß Christus nur Moses erfülle:

"Durch Moses wurde das Geseth gegeben, durch Christus tam die Gnade und Wahrheit."

D. h. die Gnade, das Geset auch voll und ganz halten zu können."

Und wie der Jude nach den Weisungen Jahwehs die Völker enteignen und kollektivieren soll, so tut es Petrus in der Apostelgeschichte, nach der er in der ersten christlichen Gemeinde den Rommunismus einführt, d. h. sich allen Besit übergeben läßt. Als Nachsolger dieses Petrus sieht sich aber der römische Papst an.

<sup>\*)</sup> Also des jüdischen! Die Unmerkung stammt von mir.

Die im alten Testament für das jüdische Volk zur Beherrschung der Völker von Jahweh gegebenen Grundlinien sind auch für den römischen Papst maßgebend. Wir können seine Herrschaftansprüche auf unser Volk, die von ihm natürlich als berechtigt angesehen werden, nur allein dadurch gründlich ablehnen, daß wir auch ihm gegenüber als "Untisemiten" auftreten. Erst mit Fallen der Christenlehre ist auch die Herrschaft Roms im Deutschen Volk gebrochen.

Ja, wir müssen folgerichtig Antisemiten sein, denn erst mit dem Fallen der Christenlehre können wir auch frei werden von den Einwirfungen der protestantischen Kirche. Welcher Urt die sind, geht ja mit erschütternder Klarheit aus dem Protestantischen Jahrbuch, also einer amtlichen Schrift, von 1932 hervor. Dort heißt es:

"daß die Lehre von der Rechtsertigung des Sünders sola gratia, sola side (allein aus Gnade, allein aus Glauben) das Ende der germanischen Moral, wie das Ende aller menschlichen Moral ist."

"Und wir erlauben uns die Behauptung, die wieder eine schwere Beleidigung der nordischen Rasse darstellt, daß die Juden Jesus Christus um dieser alle Moral umstürzenden Lehre willen zugleich im Namen des Deutschen Boltes und der nordischen Rasse an das Kreuz geschlagen haben. Wir sind der Meinung, daß nicht nur der jüdisch-materialistische, sondern der deutsch-idealistische Geist in und außer uns bekämpst werden muß."

"Wir wollen nicht wissen, ob die Partei (NSDUP.) für das Christentum eintritt, sondern wir möchten ersahren, ob auch im Dritten Reich die Kirche das Evangelium frei und ungehindert verkünden darf oder nicht, ob wir also unsere Beleidigung des germanischen und germanistischen Moralgesühls ungehindert

fortsehen dürsen, wie wir es mit Gottes Hilfe zu tun beabsichtigen."

Dieses germanische und germanistische Moralgefühl ist aber Wesensbestandteil unseres Rasseerbgutes, das auch hier bekämpst werden soll! Auch der Protestantismus ist "antigojistisch" und muß es seinem christlichen Wesen nach sein. Auch ihm ist "Israel das Volk des Eigentums" Gottes.

Nicht nur der Jude, nein auch die christlichen Kirchen sind "semitisch" und antigosistisch. Sie geben uns die gleichen Lehren und gehen den gleichen Zielen nach, die einen ausgesprochener und bewußter, die anderen unbewußter, aber schließlich und darauf kommt es für uns Freiheitfämpfer an, mit gleichen Mitteln und zu gleichem Ergebnis. Wir müssen Untisemiten sein, wenn wir gegenüber unseren antigosistischen Vedrängern noch in letzter Stunde uns als Volk behaupten wollen.

Der Antisemitismus nimmt meist noch vielen Deutschen etwas. Christlicher Glaube füllt ja noch immer das Leben vieler Deutschen zufolge christlicher Suggestionen aus. Der Antisemitismus hat die Pflicht zu geben! Hierzu war der Antisemitismus bisher nicht in der Lage, darum war sein Rampf, abgesehen von oft abzulehnenden Wegen, fruchtlos und mußte mit unzulänglichen Mitteln geführt werden. Heute ist es anders. Meine Frau hat in ihren religionphilosophischen Werken das Gottahnen Deutschen Rasserbgutes in Einklang mit den Tatsachen der Forschung zu Deutscher Gotterkenntnis

geklärt. Nun braucht das Rasserwachen nicht mehr bei Außerlichkeiten stehen zu bleiben, es kann das ganze Volksleben durchdringen, Rasserhaltung an Stelle der Rassenmischung und arteigenes Gotterleben an Stelle von Weltreligionen sehen, die die Urteigenheit der Völker zerstören und von der Vedeutung der Erhaltung der Rasse nichts wissen.

Die antigojistische Christenlehre führt den Deutschen Christen Jahweh und damit dem jüdischen Volke oder dem römischen Papst zu oder vermeintlich in den Himmel. Sie will den Christen in seinem Volke entwurzeln und Rassenmischung treiben. Deutsches Gotterkennen, das den Sinn des Menschenlebens enthüllt, kann den Deutschen mit seinem Volke in einer unlöslichen Volks- und Schicksagemeinschaft verwurzeln und Rasse erhalten. Das wollen wir Untisemiten, die mit Recht von den antigojistischen, überstaatlichen Mächten gesürchtet werden, denn unser Antisemitismus trifft sie richtig und bricht ihre Macht ohne Gewaltakt. Er gibt den Völkern die so tief ersehnte Freiheit und die verloren gegangene Eigenart und ruft die Volkssele zu neuer Wachheit!

# Der Papst und der Hohepriester

Nom muß herrschen wollen. Das ist wieder einmal für viele Deutsche schwer zu verstehen, weil sie durch Schule und christliche Lehre zum mindesten auf allen Gebieten, die mit dem Glauben zusammenhängen, denk- und urteilsunfähig gemacht, sich erst recht nicht in ein Denken hineinfinden können, das ganz anders ist, als frühere Suggestion es als richtig hingestellt hat. Dies ist aber unerläßlich, um die heutigen weltgeschichtlichen Zusammenhänge zu verstehen, in denen das Machtstreben Roms über den Einfluß auf die Seelen zur tatsächlichen Weltherrschaft zu kommen, so klar in Erscheinung tritt. Ich will es den Deutschen erleichtern.

Das jüdische Volk, sein Machtstreben, sein mystischer Aberglaube und seine Mittel, dieses Machtstreben mit Hilfe anderer zu verwirklichen, sind den Deutschen schon eher befannt. Meine Frau und ich haben uns außerdem immer wieder bemüht, den Deutschen die jüdische Seele, in der Freimaurerei jüdischen Aberglauben und die Wege zu zeigen, die es dem allen entsprechend für die Verwirklichung seiner Ziele geht. Der Jude meint, daß er hierbei allein die Weisungen Jahwehs erfüllt. Weisungen, die durchaus seinem eigenen Wunsch entsprechen. Die Verheißungen und Gebote Jahwehs und die Wünsche des jüdischen Volkes sind dabei völlig in eins verschmolzen und sichern dem Juden bei seinem Versuch, die Völker der Erde zu unterjochen, das Gefühl des Rechtes, ja das Gefühl, gar nicht anders handeln zu können und zu dürfen, da es sich ja um die Erfüllung göttlicher Gebote handelt. Er fühlt in allem seinem Handeln, sofern es

"gesetzertreu" ift, Jahwehs Stimme. Sie hat ihm fein Sobepriefter übermittelt, der einst über die Machtmittel des Judenstaates verfügte und Könige ein- und absetzte, wie wir es z. B. von Saul und David wissen. Der Hohepriester als Stellvertreter Jahwehs verfügte restlos über die jüdische Staatsgewalt. Da. wo sie nicht willia war, ariff er ein, ja führte persönlich das Straf- und Nacheschwert Jahwehs aegen die ungehorsamen Juden und erst recht gegen die nicht judenblütigen Völker. Das aberaläubische und in Dummbeit erzogene jüdische Volk befam geheimnisvoll zu hören, daß Jahweh in der Stiftsbutte und später von dem Gnadenstuhl auf der Bundeslade aus, beschirmt von ben Flügeln bocksbeiniger Cherubine, dem Hobepriester alles übermittelte, was dieser kundtat, und diesem desbalb bedingungloser Beborsam zu leisten sei. Der abergläubische, von Jugend auf entsprechend suggerierte Hobepriester glaubte schließlich selbst an seine göttliche Mission, alaubte ein besonderer Vertrauensmann Jahwehs und unfeblbar zu sein. Hätte Luther die Bibel richtig übersett, so mare den Deutschen der hohepriesterliche Aberalaube durch die Worte Urim und Tummin aut befannt geworden.

Ich muß mich hier mit dieser Darstellung begnügen. Den freien Deutschen will ich ja nur übermitteln, daß in der Anschauung des Juden der Gedanke der Theokratie — des durch Priester unbeschränkt geleiteten Gottesreiches — fest verankert war. Jahweh ist König und Gesetzgeber, der sich dem Hohepriester offenbart, der dann mit Hilse seiner Priesterschaft als Vollzugsorgan alle Gebiete des öffentlichen und Familienlebens, ja das Denken selbst für Jahweh in Veschlag legen läßt. Die weltliche Macht, der "Staat", ist nur Mittel zur

Durchführung dieses Biels.

Run lest einmal das Buch von Charles Darwin:

"Entwicklung der Priesterreiche und der Priesterherrschaft."

Leider ist es ja zu teuer, um es heute dem Volke zugänglich zu machen. Aber der freie Deutsche kann jetzt auch schon verstehen, daß das Wort

"Moses Stuhl kam als Petri Stuhl nach Rom"

ben tiefen Sinn hat, daß der Gnadenstuhl aus dem Allerheiligsten des Jahwehtempels in Jerusalem durch Petrus, den Judenchriften, nach Rom gekommen ist.\*) Nie nennt das neue Testament den "Stuhl Petri". Mit dieser von römischen Priestern aufgestellten Überlieserung, die zu der Vezeichnung "heiliger Stuhl" für die päpstliche Nezierunggewalt Unlaß gegeben hat, ist indes die Verbindung des Papstes in Rom mit dem Hohepriester der Juden selbst auß engste bergestellt, ebenso die Verbindung der päpstlichen mit der jüdischen

<sup>\*)</sup> Der stüdische Gedanke des Gnadenstuhls ist in der römischen Rirche, nicht gerade vorgeschritten, stark verkörperlicht. Nach der jüdischen Unschauung saß der unsichtbare Gott, Jahweh, auf einem nur gedachten Gnadenstuhl. In römischer Überlieserung sett sich der römische Papst persönlich auf den Heiligen Stuhl und läft sich auf ihm mit langen Stangen von Männern auf den Schul-

Theofratie. Diese Verbindung hat z. V. auch äußerlich dadurch ihren Ausdruck, daß dem Hohepriester 70 Alteste des jüdischen Volkes als Verater für weltliche Dinge zur Verfügung standen und heute dem römischen Papst 70 Kardinäle! Mit dem Gnadenstuhl Jahwehs sind in römischer Auffassung alle Ansprüche des jüdischen Hohenpriesters zur Veherrschung der Völker an den römischen Papst übergegangen, der nur im Namen Jehowas (Jahwehs) oder seines Sohnes Christus die Welt regiert, allerdings nicht unmittelbar zugunsten des jüdischen Volkes, sondern durch seine Priesterschar für Christus, d. h. für die römische Kirche. Er muß dieses Herrscheramt in seinem mystischen Glauben ebenso ausüben, wie wir bei den Juden den Hohenpriester wirken sehen.

Ich hoffe zwar, daß es mir gelungen ist, den Deutschen die innere Abhängigkeit der römischen Theokratie von der jüdischen verständlich zu machen, will aber lieber doch nochmals feststellen:

Während der Hohepriester nach den Weisungen des Gottes des alten Testaments, die er im Allerheiligsten des Tempels vom Gnadenstuhl auf der Vundeslade gibt, die Welt leitet, leitet sie der römische Papst von dem Gnadenstuhl aus, den der Judenapostel Petrus aus Jerusalem nach Rom gebracht haben soll, nach den Eingebungen desselben Gottes bzw. seines Sohnes, durch den die Weltreligion der Christenlehre mystisch mit der jüdischen Volksreligion und in dessenschaft als Gottessohn mit dem jüdischen Volksgott Jahweh verbunden ist. Die Weisung des Hohenpriesters zur Errichtung des sönigtums Christi sind die gleichen. Das Wesen des jüdischen Hohenpriesters und des römischen Papstes ist letzten Endes dasselbe.

Die Übernahme des Gnadenstuhls Jahwehs als Stuhl Petri oder "heiligen Stuhl" nach Rom mit den gleichen Unsprüchen einer Weltberrschaft, nur ausgeübt durch den römischen Papst und dessenstenschaft, ließ dem jüdischen Volt in Rom einen gefährlichen Nebenbuhler um diese Weltherrschaft entstehen. Dabei steht aber der Jude sest angelehnt an den Gnadenstuhl Jahwehs. Er kann den Gnadenstuhl Petri sederzeit beseitigen, ohne sich dabei irgendwie zu gefährden; im Gegenteil, er führt bei Wegfall des Stuhles Petri die Christen, so wie er es auch ursprünglich gedacht hatte, unmittelbar vor den Gnadenstuhl Jahwehs. Der Stuhl Petri aber ist durch seine Überlieferungen, seine Lehre und die Mustif seines Glaubens von dem alten Testament, d. h. von dem Gnadenstuhl Jahwehs ähnlich abhängig wie etwa Christus von Gottvater (Jehowa). Nom wird auf-

tern tragen, wie einst ja auch die Bundeslade bei den Juden in Abernahme ägnptischer Rulthandlungen herumgetragen wurde, bei denen der Borgänger der Bundeslade, der Gotteskasten, in Prozessionen, von Priestern getragen, dem Volke gezeigt wurde. Nach einer Ubbildung in Charles Darwins Buch wird der ömische Papst hierbei auch mit Palmenwedeln beschattet, die die Flügel der Engel der Cherubine darstellen. Auch bei den Papstseiern der letzten Jahre waren in den Abbildungen diese Palmwedeln zu sehen.

hören zu bestehen, wenn der Gnadenstuhl Jahwehs zertrümmert würde. Rom muß deshalb den Gnadenstuhl Jahwehs und das alte Testament bestehen lassen. Es kann nur versuchen, das jüdische Volkseiner weltlichen Macht zu entkleiden, obschon es damit gegen die Weisungen auch seines Gottes verstoßen würde. Immer bleibt für Rom das jüdische Volk "das Auserwählte".

Ich will nicht auf die Bibelstellen kommen, sondern nur an anderen Aussprüchen zeigen, wie die beiden Theokratien für die Herbeiführung ihrer Weltherrschaft wirken.

Der "Beltfürst" und "Prophet", der eingeweihte Jude Walter Rathenau, schrieb am 29. 2. 1919 an Leutnant Hanns Breisig:

"Sie lieben nicht das alte Teftament und hassen — nein, mistilligen — uns Juden. Sie haben recht, denn wir haben unsere Sendung noch nicht erfüllt. Wissen Sie, wozu wir in die Welt gekommen Sind? Um sedes Menschenantlit vor den Sinai zu rusen, Sie wollen nicht hin? Abenn ich Sie nicht ruse, wird Marx Sie rusen, wenn Marx Sie nicht rust, wird Spinoza Sie rusen, wenn Spinoza Sie nicht rust, wird Ehristus Sie rusen." (von mir hervorgehoben.)

Der römische Papst Vonifaz VIII. als Haupt der Christenheit führt in der Vulle "Unam Sanctam" im Jahre 1302 aus, nachdem er die Überordnung des geistlichen Schwertes über das weltliche und die Dienstbarkeit des weltlichen Schwertes für das geistliche festgestellt hat:

"Dem römischen Pontiser unterworfen zu sein ift für jede Menschenkreatur zum Seile notwendig."

So sprach der Papst damals. Heute hören wir das gleiche immer wieder von der römischen Hierarchie ausgesprochen, nur entsprechend der vorgeschrittenen Suggestion des Volkes. Heute wird das

## Königtum Christi

gefördert. In der Enzyklika "Quas primas" fagt Pius XI.:

"Die Rönigswürde Jesu Christi aber sorbert, daß das gesante Staatswesen sich nach den göttlichen Geboten und driftlichen Grundsätzen richte . . ."

Weltherrschaft mit Hilfe des Christentums für den Juden, die Weltherrschaft durch das Christentum für den römischen Papst ist die Weisung des gleichen Gottes einmal von dem Gnadenstuhl auf der Bundeslade aus, das andere Mal durch den Stuhl Petri gegeben, allerdings mit dem für Nom schwerwiegenden Unterschied, daß der Jude durch das Christentum den römischen Papst vor den Sinat rusen kann, daß aber der römische Papst machtlos ist gegenüber den Hohenpriestern des auserwählten Volkes.

Wer einmal begriffen hat, daß der Gnadenstuhl des jüdischen Hohenpriesters mit den sich daran anknüpfenden Gottesvorstellungen in der Romfirche nur in "komplizierter" Weise durch den Stuhl Petriersett ist, der weiß über Roms Wege und Ziele ebenso gut Vescheid wie über des Juden Wege und Ziele.

Daß der Jude den Gnadenstuhl Jahwehs auf der Bundeslade als Herrscherstuhl der Erde und den jüdischen Hohenpriester als Vertreter Rahwebs und sein von ihm mit Ausübung der obersten Herrschergewalt unmittelbar Beauftragten erachtet, ift Millionen in diesen Völkern, besonders seit den Ereignissen nach dem Weltkriege, völlig flargeworden, nicht minder, daß er trachtet und trachten muß, die vor den Sinai geführten Völker vollends zu unterwerfen und sie durch Raffenmischung in einen Menschenbrei zu verwandeln. Sie wiffen, daß dazu der Jude danach streben muß, alle Gebiete des öffentlichen Lebens, Politif und Rultur völlig zu beherrschen. Das Recht muß so jüdisch sein wie die Runft, wie jede öffentliche Einrichtung des Volkslebens. Die Bölter wissen, daß ihre restlose Enteignung in den Bedankenaängen des Juden die Vollendung der ihnen nach den Eingebungen Jahwehs zugedachten Knechtschaft ist. Nur wenige indes erkennen die Rolle, die christliche Lehre für den Juden dabei gespielt hat. Dem Juden fam es darauf an, durch sie, wie der Jude Marr saat, die Bölfer zu atomisieren, d. b. dem einzelnen Menschen die natürlichen Bande des Blutes zu zerschneiden und ihr Raffecrbgut und ihre Volksseele restlos zum Schweigen zu bringen, den Menschen zu vereinzelnen, um ihn dann zur leichteren Lentbarkeit und zur Rampfarbeit gegeneinander in Rlaffen international zu gliedern und sie nach Walter Rathenau "vor den Singi" zu zwingen.

Ohne Versteben steben die Millionen, die über das Machtstreben des Juden flarseben oder flarzuseben beginnen, der Tatsache gegenüber, daß der römische Papit, d. h. der Stellvertreter Chrifti, nach aöttlichen Eingebungen mit unfehlbaren Vefehlen, ganz entsprechend bem Hohenpriester der Juden, wirkt. Sie sehen nicht, daß der römische Rlerus "pflichtvergeffen" wäre, wollte er nicht mit Silfe aller feiner Volksorganisationen unermüdlich tätig sein, Römisch-gläubige zu leitenden Umtern des öffentlichen Lebens aller Urt bis in die fleinften Verbande hinein zu bringen, Undersgläubige verdrangend: fatholisches Recht zu fördern, anderes Recht verdrängend: römische — die Dogmen bestätigende - "Wiffenschaft" zu fördern, unbequeme, den Dogmen widersprechende wissenschaftliche Satsachen und Erkenntnisse verdrängend; die Wirtschaft Römisch-gläubiger zu fördern, die Wirtschaft Andersgläubiger verdrängend, ja den Besitz der Erde in seiner Hand zu vereinigen, den Gläubigen den Besitz und so weit möglich den Arbeitertrag nehmen. Das alles ist nicht "Mißbrauch" des Stuhles Petri, ebenso wie ein entsprechendes handeln nicht Mikbrauch der Religion des Gnadenstuhls auf der Bundeslade war. Es ist frommer Dienst für die Verwirklichung der Ziele des römischen Glaubens, ber Errichtung des Rönigtums Christi auf Erden. Herrscht schon über diese einfache Tatsache Unklarheit bei Millionen in allen Volfern, dann herrscht sie erft recht über die Rolle, die die driftliche Lehre bierbei zu spielen hat. Auch hier foll sie den Menschen aus den natürlichen Vanden des Blutes und des Volkes herausheben, um dann

aber die Menschen nicht in künstliche "Klassen", sondern zu einer künstlichen "Familie" unter dem Oberhaupt des Gottesstaates, dem "heiligen Vater", oft süßlich zu weichem Gefühlsschwelgen zu sammeln.

Diese Vorstellungen mussen sich die Völker, mussen sich die Deutschen im besonderen, recht sehr zu eigen machen, wenn sie alle die Zusammenhänge verstehen wollen, die ihrer Freiheit und ihrem Rassebetennen entgegenstehen. Noch weiter muß ich sie führen.

Nom muß nicht nur auf allen Gebieten in allen Völkern so verfahren, wie ich vorstehend schilderte. Es muß auch die Völker, die ihm weniger hörig sind, zugunsten derer verdrängen, die sich ihm fügen. Es muß vor allem, genau so wie die eingeweihten Führer des jüdischen Volkes, jeder Gewalt, jeder Vewegung als Todseind gegenüber treten, die ihm die Völker entziehen und zur Freiheit sühren will, erst recht allen Gewalten, die selbstherrlich über Volk oder Völker herrschen möchten.

Die einzige Macht nun auf Erden, die ganz das gleiche Ziel hat wie Rom selbst, ist der Jude, der ja ebenso wie es die ganze Welt beherrschen will. Diesen einzigen Rivalen muß Rom indes schonen, denn sein "Untlitz steht ja auch vor dem Sinai". Rom wurzelt im alten Testament, es lehrt auch die Gebote Mose und die Propheten des auserwählten Judenvolkes. Das ist jenes tiese Verhängnis Roms, das seine Ursache in der Übernahme des Gnadenstuhls Jahwehs als Petri Stuhl nach Rom hat. Rom ist, ich wies schon darauf hin, seinem Rivalen gegenüber gelähmt. Nie kann es den Gnadenstuhl des jüdischen Volkes stürzen, während der Jude den Stuhl Petri stürzen kann und stürzen muß und seinen Nebenbuhler Rom nur so lange schont, als noch nicht genügend antirömische Christen ihm hörig sind. Denken wir uns den Stuhl Petri weg, so ist die Christenheit wieder allein vor den Gnadenstuhl Jahwehs gestellt.

Der römischen Kirche war deshalb der Protestantismus so gefährlich, da ihn der Jude Heine, nachdem aus dem Protestantismus der Untisemitismus Luthers entsernt war, mit Recht als hebräische Wiedergeburt des Christentums bezeichnen konnte. Der Gnadenstuhl Jahwebs war für die Protestanten an Stelle des Stuhles Petri maßgebend geworden. Das heutige drängende Streben der römischen Kirche, durch ihre Ubgesandten in der protestantischen eine allgemeine, katholische Kirche unter dem römischen Papst zu bilden und sich die orthodozen Kirchen anzugliedern, hat den tiesen Sinn, alle Christen dem Stuhl Petris unterzuordnen und damit den Juden Kampsicharen zu nehmen.

Die rege Propaganda, die der Jude durch die ernsten Bibelforscher ebenso auch durch die vielen christlichen Setten und die Freidenker treiben läßt, verfolgt dagegen die Absicht, dem entgegenzuwirken und die Christen vom Stuble Petri weg unmittelbar vor den Gnadenstuhl Jahwehs zu bringen, um damit Rom die Macht zu entwinden.

Dieser "Nibelungenkampf" zwischen den Leitern des jüdischen Voltes und der römischen Priesterhierarchie auf allen Gebieten, auf dem politischen wie auf dem wirtschaftlichen\*), ist in vollem Gange. Rom

ift dabei im Bormarich.

Es ist die Aufgabe rasserwachender Deutscher, sich ihm — nicht nur dem Juden — entgegenzuhalten. Beide erkennen die Gefahr, die das Erwachen Deutschen Blutes und Deutscher Gotterkenntnis ihnen bringen. In dieser Feindschaft sind sie eins. Erkennen wir endlich, daß es auch im Wesen Roms liegt, Rasserwachen und Deutsches Gotterleben niederzuhalten, beides als die ärzsten Feinde anzusehen, deren es nur noch herr zu werden glaubt, wenn es so schniell wie möglich das Königtum Christi auf Erden, d. h. den Gottesstaat, die Prieskerherrschaft über die Völker errichtet und diese als große "Familie", als herde um den heiligen Vater auf dem Stuhle Petri sammelt, das Untlitz zugekehrt — dem Sinai, dem Gnadenstuhl Jahwehs, jede andere, freie Gotterkenntnis vernichtend.

# Der Gnadenstuhl Jahwehs

Wie steht es nun mit diesem Gnadenstuhl?

Uls Jahweh seinen Bund mit dem jüdischen Volke schloß, b. h. als der Hohepriester dem jüdischen Volk einen Volksgott gab, der ihm genehm war, da wurde auch Bundeslade und Gnadenstuhl geschaffen. Wir lesen im 2. Mose 25, 17—22:

"17. Du sollst auch einen Gnadenstuhl machen von seinem Golde; dritthalb Ellen soll seine Länge sein und anderthalb Ellen seine Breite. 18. Du sollst zween Cherubim machen von getriebenem Golde zu beiden Enden des Gnadenstuhls, 19. Daß ein Cherub sei an diesem Ende, der andere an dem anderen Ende, und also zween Cherubim seien an des Gnadenstuhles Enden. 20. Und die Cherubim sollen ihre Flügel ausbreiten oben überher, daß sie mit ihren Flügeln den Gnadenstuhl bededen, und eines jeglichen Antlih gegen den anderen stehe; und ihre Antline sollen auf den Gnadenstuhl stehen. 21. Und sollst den Gnadenstuhl oben auf die Lade tun, und in die Lade das Zeugnis legen, das ich dir geben werde. 22. Von dem Ort will ich mich dir bezeugen und mit dir reden, nämlich von dem Gnadenstuhl zwischen den zween Cherubim, der auf der Lade des Zeugnisses ist, alles, was ich dir gebieten will an die Kinder Fstaels."

Von diesem Gnadenstuhl aus gab Jahweh seine Weisungen. So lesen wir im 4. Moses 7, 89:

"Und wenn Mose in die Hütte des Stists ging, daß mit ihm geredet würde, so hörte er die Stimme mit ihm reden von dem Gnadenstuhl, der auf der Lade des Zeugnisses war, zwischen den zweien Cherubim; von dannen ward mit ihm geredet."

<sup>\*)</sup> Der Jude rafft für sein Volk, die römische Priesterhierarchie sammelt in die Schreine der römischen Kirche. Der Jude will dadurch reicher werden und genießen. Der Priester besitzt kein Eigentum. Luch hierüber muß nachgedacht werden; aber auch darüber, daß dieses Rassen und Sammeln auf Weisung Jahwebs oder Jehowahs oder des Stellvertreters "Christi", des Juden Petrus, erfolgt. Es ist also auch in der Aberlieserung des jüdischen Voltes und der römischen Priesterhierarchie göttliches Gebot.

So meinte Samuel auch, der Könige ein- und absetzte, daß er, nachdem er von Jahweh "berufen" war (s. Sam. 3), von dem Gnadenstuhl aus die Weisungen Jahwehs zu empfangen habe, damit er als unsehlbar vor dem jüdischen Volke auftreten konnte. So lesen wir denn im 1. Sam. 4, 4:

"Und das Volk sandte gen Silo, und ließ von dannen holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über dem Cherubim sist."

Die Ausübungen des Hohenpriesteramtes waren also nach jüdischer überlieserung an die Weisungen Jahwehs von dem Gnadenstuhl aus gebunden. Nur von ihm aus konnte Jahweh sie geben. Später kam die Vundeslade nach Jerusalem. Auch hier wird die Vedeutung des Gnadenstuhls betont. Es heißt im 2. Sam. 6, 2:

"Und machte sich auf und ginge hin mit allem Volke, das bei ihm (David) war gen Baale-Juda, daß er die Lade Gottes von dannen berausholete, deren Namen heißt der Name des Herrn, Zebaoth wohnet drauf über dem Cherubim."

So kamen Bundeslade und Gnadenstuhl nach Jerusalem!

Endlich spricht auch noch der Psalm 80, Vers 2 von dem Sitze Jahmehs über den Cherubim:

"Du Sirte Fraels, hore der du Josephs hütest wie der Schase; erscheine, der du sichest über Cherubim."

Aus dieser Darstellung ist dann allmählich der Gott geworden, der von Engeln getragen wird. Auch der Psalm 99 deutet dieses an. Es heißt in Vers 1:

"Der Herr ist König, darum zittern die Völker, er sitzet auf Cherubim, darum bebet die Welt."

Hier erscheint Jahweh auch wieder als eine "Wolkenfäule".

Wie der römische Papst mit dem Hohenpriester, so hängt die Vorftellung eines persönlichen Gottes der Christen mit der Vorstellung des südischen Nationalgottes Jahweh zusammen, er ist "in den himmel gehoben" und wird von den Malern auf Wolfen sichend, die von Engeln umgeben, dargestellt.

# Left: Am heiligen Quell Deutscher Kraft

# Ludendorffs Halbmonatsschrift

Erscheint am 5. und 20. jeden Monats mit Tiefdruckbildern und ist zum Monats-Bezugs-Preise von -.64 RM. durch die Post, -.70 RM. durch Streifband zu beziehen. Sinzelpreis -.40 RM.

# Rom und Juda

sind die Erbseinde unseres Bolkes. Sie wirken gemeinsam an seiner geistigen und wirtschaftlichen Berknechtung. Schon oft haben große Männer, die ihr Wirken erkannten, das Volk zum Abwehrkampf aufgerusen; aber dieser Kampf mußte erfolgtos bleiben, da das Wesen Koms und Judas nicht durchschaut war. Der Feldherr Ludendorff und die Philosophin Mathilde Ludendorff geben seder die Ergebnisse ihrer Forschung und zeigen, welches Unheil die Überstaatlichen für jedes freie Bolk bedeuten müssen und für das Deutsche Bolk bedeutet haben.

e. u. M. Ludendorff:

#### Das Geheimnis der Tesuitenmacht und ihr Ende

geh. 2.- RM., Sanzleinen geb. 3.- RM., 196 Seiten, 31.-45. Taufend, 1935. Die Enthüllung, die durch dieses Werk dem Bolke wird, ist eine Tat von größtem Ausmaße und von unabsehbarer Auswirkung für alle Bölker, namentlich für das Deutsche Bolk, und gerade in unserer Zeit, da Millionen des Bolkes zum Wolken zur Treiheit erwacht sind.

Erich Ludendorff:

#### Judengeftandnis: Völkerzerstörung durch Christentum

Gonderdruck, Staffelpreise: 1 St. -. 10 AM., 20 St. 1.40 AM., 50 St. 3.25 AM., 100 St. 5.50 AM., 500 St. 25.- AM., 1000 St. 45.- AM.

Beneral Ludendorff:

#### Abgeblitt!

Mit Auffaten von General Ludendorff und Walter Lohde und zweisarbigem Umschlag geh. -. 70 RM., 72 Seiten.

Dr. Mathilde Ludendorff:

#### Erlösung von Jesu Christo

Boltsausgabe 2 .- RM., geb. 4 .- RM., 376 Geiten, 43.-47. Taufend. 1936.

Mathilde Ludendorff stellt hier Deutsche Moral der subisch-driftlichen gegenüber und zeigt mit erschütternder Rlarheit, daß die Deutsche Seele an einer artfremden Lehre zugrunde gehen muß.

Frang Griefe:

## Ein Priefter ruft: "Los von Rom und Chrifto"

geh. 1.50 MM., 89 Geiten, 22.-24. Taufend, 1936.

Der Orang nach Wahrheit und seine Deutsche Seele haben den Verfasser, der selbst ein katholischer Priester war, zu dem Buche gedrängt, nachdem er nach ernsten theologischen Studien den Irrtum erkannte, den er selbst früher mit Feuereiser vertrat.

# Der große Trrtum des Christentums - erwiesen durch einen Priefter

geh. 1.50 MM., 104 Seiten, 12.-16. Taufend, 1936

ernft Odulg:

#### Der Trug vom Sinai

geh. 2 .- RM., 112 Geiten, 9. u. 10. Taufend. 1936.

Der Trug vom Sinai ist entlarvt. Der Verfasser zeigt das "Auserwählte Bolt", wie es wirtlich ist und wie es sich durch Abschreiben der Seschichte anderer Bolter eine Propagandalehre machte, um mit ihrer Hilfe die Welt zu erobern.

Ludendorffs Berlag Os. m. b. H., München 19